## DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 3. Listopada 1821. Rokú.

Nro 3363. Dzien. Głów.

Senat Rządzący etc.

Gły P. Miłkowski Członek Komitetu, trudniącego się wzniesieniem Pomnika Kościuszki dla słusznych przyczyn wymówił się od dalszego tego zatrudnienia; Senat przeto wezwał w dniu dzisieyszym w mieysce Jego P. Alexandra Hrabię Pocieia.— O czem równie Komitet rzeczony, iak i Publiczność zawiadomia.—

Kraków dnia 28. Września 1821 roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nro 3518.

Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Domieszczaiąc po niżey Opis Franciszka Jendel z Więzień Kryminalnych Wisnickich zbiegłego, o Kradzierz obwinionego, poleca Wydział Urzędowi Policyi Posredniey, Woytóm Gmin-

Gminnym i Zastępcom po Wsiach, ażeby rzeczonego Zbiega w Gminach właściwych śledzić, i wrazie wyśledzenia pod ścisłą Strażą do Aresztow Policyinych tuteyszych odprowadzić rozkazali.

Kraków dnia 19. Października 1821 roku.

Markiewicz.

Konwicki S. W.

Do Nru 3518:

## Opis-

Franciszek Jendel rodem z Zachodniey Galicyi, ze Słownika, lat około 19 maiący, wzrostu słusznego, oczów siwych, nosa pociągłego dużego, włosów cienno blond, na prawey stronie twarzy ma znak, iakoby oparzenie, wygojone, mówi dobrze po polsku i niemiecku, pisze także po polsku Sztychem angielskim; zwykł się ubierać w frak bronzowy, lub granatowy, w zieloną lub niebieską merynosową Kamizelkę, spodnie granatowe lub sieraczkowe pantalcony, płaszcz zaś ma oliwkowy, okrągły kapelusz— Zhiegł z końmi zma i z wozem okutym.—

#### Opisanie Koni.

Te były iedney maści płowo gniade, miary 14. ieden lat 3 a drugi lat 9 maiący, obydwa wałachy, starszy koń na prawe oko ślepy maiący bilmo, czarney grzywy i ogonów, wartości 150 fr: w W. W.—

Wóz kuty z naszelnikami wagą i pułkoszkami 90. fr: Chomenta z wszystkiemi Rekwizytami i uzdeczkami 61. fr.

Zgodność zaświadcza

Kenwicki S. W.

### Senat Rządzący etc.

Powziawszy wiadomość, iż znavduie się wiele Kapitałów Akademii Krakowskiey, tudzież Szpitalom i innym Jnetytutóm: należących, od których należące Procenta od wielu lat nie sa płaconemi; postanowił Senat wyznaczyć oddzielną Kommissya, któraby się wyśledzeniem Oryginalnych Zapisów, tudzież wybadaniem powodów zalegania w Opłacie Procentów zatrudniła, i do tey odbycia wezwał P. Piekarskiego Vice - Prezesa Sadu Appellacyinego, którego okazana w podobnych ezynnościach gorliwość zapewnia Senat o skutku. Oznaymując przeto o tem Postanowieniu, poleca każdemu z Mieszkańców tuteyszo-krajowych, którego z toku czynności wypadnie rzeczoney Kommissyi do siebie dla zrobienia Wywodu Słownego, lub powzięcia Obiaśnień do rozwiązania zachodzących watpliwości potrzebnych przyzwać, ażeby w oznaczonym od niey czasie stawić sie i. żądanych wiadomości udzielać nieomieszkał, w razie zaś potrzeby zniewolenia niepowolnych Wóyci Gmin, równie iak Urzad Policyi Poszredniey winni będą na żądanie P. Piekarskiego Vice - Prezesa Sądu Appellacyinego dać mu skuteczną pomoc, do ozego ninieyszym upoważnionemi zostają.-

Kraków dnia 23. Października 1821. r.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu

Nro 3031.

Trybunał Pierwszey Instancyi Miasta Wolnego, Niepodległego, i ściśle Neutralnego Krakowa i Jego Okręgu. – Podaie do publiczney wiadomości, iż dom pod L. 649. przy Ulicy Mikołayskiey w Mieście Krakowie położony PP. Mikołaia i Anny Łąckich własny, stósownie do Reskryptu Senatu Rządzącego zdnia 9. Maja r. b. do L. 1564. tudzież następnego z d. 50. Maja r. b. L. 1879. iako spustoszały na mocy Prawa na Zgromadzeniu Reprezentantów d. 15 Grudnia 1818. względem spustoszałych domów zapadłego, tu w Trybunale przez publiczną Licytacyą dnia 27. Listopada r. b. o godzinie 10. ranney odbydź się maiącą, sprzedanym zostanie.—

Waronki Licytacyi są następuiące:

1. Chęć licytowania maiący winni są tytułem Vadii przed rozpoczęciem Licytacyi dziesiątą część szacunku przez w Sztuce biegłych w Summie 2500 Złp. 20. gr. ustanowionego, to iest

kwotę 230. Złp. 2. gr. złożyć.-

2. Nabywca ma połowę Summy wylicytowaney w d. 10. po odbytey Licytacyi złożyć do Składu Sądowego, a druga połowa dla zabespieczenia Summ widerkaufowych i innych fundacyonalnych, ieżeli iakie na tym domu znayduią się, przy domu pozostanie z tym iednak zastrzeżeniem, iż gdyby żadne tego rodzaiu długi nie znaydowały się, lub połowy Sum ny z Licytacyi pochodzącey nie dochodziły, tedy w pierwszym przypadku i tę drugą połowę, w drugiey zaś pozostałą od takowych długów, aż do iey zupełności w lat trzy kupuiący do Kassy Sądowey lub komu nakazano zostanie zapłacić obowiązany będzie, wraz z Prowizyą po 5 od 100 od dnia obięcia w Possessyą doma rzeczonego rachować się mianą.—

3. Nabywca obowiązany iest stosownie do Uchwały Seymowey z d. 15. Grudnia 1818. kupioną przez siebie nieruchomość

w przeciągu roku iednego wyreparować.-

4. Niedopełniaiący powyższych waronków, utraca Vadium i inna Licytacya na Jego niebespieczeństwo przedsięwziętą zostanie.— Opis domu tego w Kancellaryi Pisarza Trybunału znayduie się.—

Kraków dnia 4. Października 1821. r.

Mąkolski. Skarżyński Sekretarz.